## Nº 54.

# Posener Intelligenz-Blatt.

### Mittwochs, den 8. July 1818.

#### Angekommene Fremde vom 2. Juli 1818.

Herr Kaufmann Simon, aus Bordeau, und Herr Probst Monczynski, aus Schrimm, I. in Nr. 243 Breslauerstr.; Herr Graf v. Trzinski aus Lopucho-wo, und Hr. Bauinspector Hahne aus Wilzschim, I. in Nr. 244 Breslauerstr. Hr. Erbherr v. Bronikowski aus Lesnich, Hr. Gutsbesitzer v. Sarnowski aus Gorzewa, Hr. Gutsbesitzer Nowa-kowski aus Lenny Gory, I. in Nr. 391 Gerberstr.; Hr. Capitain Kaisertreu aus Schrimm, Hr. Grenz-Joll-Einnehmer Wieczerski, aus Kuchar, Herr Controlleur Fischbach, aus Rogasen, und Hr. Gutsbesitzer Korytkowski, aus Kalisch, I. in Nr. 33 Walischei; Hr. Gutsbesitzer v. Brand, aus Gullowa, Hr. Gutsbesitzer Viazynski, aus Laszisk, I. in Nr. 95 St. Ababbert.

#### Angekommen ben 3. Juli.

Herr be Lacue'Brich, Lord Capitain, aus England, I. in Mr. 244 Bredslauerstr.; Hr. v. Lacki aus Berlin, I. in 251 Bredlauerstr.; Hr. v. Ebrowski Lieutenant im 2. Posener Infantrrie-Regimente aus Gnesen, I. in Mr. 26 Was-lischei; Hr. Josephson, Geschäftsträger einer Lapeten-Fabrik, aus Warschau, k. in Mr. 20 St. Abalbert.

#### Angekommen ben 4. Juli.

Herr v. Bieganski aus Potulic, Hr. v. Mrozinski aus Domoslaw, I. in Mr. 430 Gerberstr.; Hr. Kreisphysikus Kunzel aus Neustadt, I. in Nro. 3 St. Abalbert.

Angekommen ben 5. Juli.

herr Gutsbesiger v. Chlapowski aus Lubiatewko, I. in Nr. 244 Breslauerstr.; Hr. Simon Cerf Artist aus Warschau, I. in Nr. 165 Wilhelmsstr.;

Br. Erbherr v. Lonski aus El. Krancka, Sr. Gutebefiger v. Moblinefi aus Lie poeg, t. in Mr. 391 Gerberftr.; Gerr Erbherr von Cfurgezemeli, aus Biffecti, I. in Dr. 26 Walischet.

#### Abgegangen.

herr Kammerherg v. Bronikoweki; Sr. General v. Umineki; Sr. Gutebefiger v. Miledi; Br. Gutebefiger v. Storafgewefi; Br. Gutebefiger von Moraffi; Gr. Obrift-Lieutenant Moraffi in p. D.; Br. Gutsbefiger v. Bule. tomefi; Br. Gutebefiger v. Mybidi; Br. Gutebefiger v. Roznowefi; herr Gutsbefiger v. Oppen; Br. Laubrath v. Bielinsfi; Br. Erbherr v. Drmeefi; Br. Erbherr v. Bronifowei; Br. Gutobenger v. Sarnowefi; Br. Erbhere p. Trabegmidfi; Br. Gutebefiger v. Momafowefi; Br. Gutebefiger v. Binfowsti; Gr. Prafident Lewinsti; Gr. Probit Aruger; Gr. Rurczewsti, ebe= maliger poln. Capitain.; Br. Graf v. Roff; Br. Gutsbefiger v. Stableefi; herr Graf von Szolbrifi; Br. Gutsbesitzer Sierakowski; Br. Erbberr p. Biecznnefi; fr. Staroft v. Oftrowefi; fr. Gutebefiger v. Swidereft; Br. Staroft v. Mofzegensfi; Br. Erbherr v. Bliegofgeweff; Br. Erbherr v. Dzierzbicki; fr. Erbherr v. Godlicki; Sr. Staroft v. Moszegenski; Br. Rapitain Raifertren; Sr. Graf b. Wolsfi; Gr. Gutebefiger v. Raczfowefi; Sr. Erbherr v. Gabowsfi; Sr. Gutsbefiger v. Plucginsfi; Sr. Gutebefiger v. Sarnoweli; Br. Gutebefiger v. Trampczoneli; Br. Gutebefiger v. Rierffi; Br. Gutebefiger v. Erzinsti; Br. Gutsbefiger v. Boltowefi; Br. Lieus tenant v. Blof; Br. Graf v. Wollowicz; Br. Graf v. Riegolewski; Bere Gutebefiger v. Roscieleti; fr. Gutebefiger v. Grabowefi; Br. Gutebefiger v. Jelniefig fr. Gutebefiger v. Czerwinsti; Sr. Gutebefiger Schmidt; Br. Satebefiger Gutafowsti; fr. Gutebefiger v. Gierofgewofi; fr. Gutebefiger v. Mielindfi; Br. Gutebefiger v. Lafinefi; Br. Gutebefiger v. Berfippefi; -Br. Gutebesitzer v. Morze; Serr Gutebesitzer v. 3pchlineft,

the Tax was more own about a service countries to the Edictal Borladung. Pozew Edyktalny.

Die Unna Eleonora Pefchel geborne Gule zu Kurnif, hat wider ihren Ehes lowa z Kurnika, zaniosła przeciw mann ben Burger und Fleifder Johann Gottfried Beidel eine Chefcheibungs-fila:

Anna Eleonora z Gusów Peschmężowi swemu Janowi Gottfrydowi Peschel Rzeźnikowi z Kurnika

ge auf Grund boslicher Berlaffung aus gebracht.

Wir haben gur Inftruction ber Sache einen Termin auf den 4. August biefes Jahres Vormittags um 10 Uhr por bem Deputirten Herrn Landgerichte= Miessor Hebbmann angesett, und laben bazu ben Johann Gottfried Pefchel unter der Berwarnung vor, daß bei feinem Ausbleiben die in ber Klage angegebenen Thatfachen fur geständig erachtet, und hiernach gegen ihn erkanat werben wird,

Posen den 26. Marz 1818.

skargę rozwodowa z przyczyny opasczenia.

Rzeczony Peschel oddalił się w roku 1812 potaiemnie od swey žony, i pobyt iego teraźnicyszy iest niewiadomy. Wyznaczyliśmy w tey sprawie do instrukcyi termin na dzień 4. Sierpnia r. b. zrana o godzinie rotey przed Deputowanym W. Hebdmann Assessorem Sadu Ziemiańskiego, na który rzeczonego Jana Gottfrieda Peschel pod tem zagrożeniem zapozywamy, iż w razie niestawienia się zaocznie przeciwko niemu postąpiono będzie,

Poznań dnia 26. Marca 1818: Roniglid Preug. Landgericht. Królewsk. Pruski Sad Ziemiański.

#### Deffentliche Bekanntmachung.

Daß die Dorothea Elifabeth, vereffe= ficht gewesene Maiersta, geborne Raut, jett verehelichte Schendel, mit ihrem Chegatten dem Gutsbefiger Johann Schendel. auf Szedlucina, Die zwischen Personen burgerlichen Standes Statt findende Ge= meinschaft ber Guter und bes Erwerbes, schon vor Eingehung der Che ausgeschlof= fen haben; folches wird auf ben Grund bes zwischen benfelben unter bent aten d. M. vervollständigten Vertrages vom 22ften December pr. hierburch jur offent= Uchen Kenntniß gebracht.

Bromberg ben 7. Mai 1818.

#### Obwieszczenie publiczne.

Jako Dorota Elzbieta z Kautzow, pierwszego ślubu Maierska, teraz zamężna Schendel, z Małżonkiem swym Janein Szendel Possessorem wieczystym Szedlucina mieysce maiącey między osobami mieyskież kondycyi wspolności maiątku, i dorobku! ieszcze przed zawarciem małżeństwasię zrzekli; ninieyszem na mocy między temiż pod dniem 2; m. b. uzunelnioney Komplanacyi z dnia 22. Grudnia r. z. do publiczney podaie sie wiadomości.

Bydgoszcz dnia 7. Maia 1818,

Abnigh Preußisches Landgericht. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Ebiftal = Citation.

Dem Schuhmacher - Meifter Johann Drebs, welcher bis zum Jahre 1805 in bein Dorge Lewit bet Deuftadt im Bomfter Kreise gelegen, wohnhaft gemesen, und fich von bort entfernt hat, wird befamt gemacht, daß feine Chefrau Unna Doro= thea geborne Schliewen, welcher er feit feiner Entfernung feine Machricht gegeben, wegen boolicher Verlaffung gegen ihn auf Trennung ber Che, bei und angetragen Da min fein Aufenthalt unbefannt ift, fo wird er hierdurch offentlich vorge= laben, fich binnen brei Monaten, und fpateffens in bem bor bem herrn landge= richte-Rath Riebrand auf den 6. Oftober c. Vormittags um 9 Uhr in unferm In= fruftione = 3immer angefetten Termine, entweder perfonlich oder durch einen Be= pollmachtigten, wozu ihm die hiefigen Juftigfonmiffarien Borft, Jafobi, Mallow II. und Advokat v. Wronski in Borschlag gebracht werden, zu gestellen, und Die Klage zu beantworten, wibrigenfalls er ber angeschuldigten boslichen Berlaffung für geständig, in contumaciam erachtet, Die Che getrennt, er fur ben allein fchuldigen Theil geachtet, und in die Cheschei= bunge = Strafe verurtheilt werden wird.

Mejerit ben 7. Mai 1818.

Rbnigl. Preug. Landgericht.

Dublikanbum. Dem Publiko wird hierdurch bekannt gemacht, das das sub hasta gestellte, zur bliczność, iako sub hasta stawiona. Rammer-Direftor Johann Bernhardt von do massy konkursowey Dyrektora

Zapozew Edyktalny.

Uwiadomiamy Szewca Jana Drebs, który do roku 1805 w wsi Lewic pod Lwowkiem Powiatu Babimostkiego zamieszkalym był, a od owego czasu od żony swoiev Anny Doroty z Schliewów oddalił się, żadney o sobie niedaiąc wiadomości, iż taż żona iego, z powodu rozmyślnego ią opusczenia, rozwodu z nim domaga się. Ponieważ pobyt iego nam niewiadomy, wzywamy go zatem ninieyszym publicznie, aby w ciągu trzech miesięcy a naypóźniey w terminie dnia 6. Pazdziernika r. b. o godzinie g. przed południem stawił się w Sądzie naszym przed W. Sędzią Fiebrand osobiście, lub przez Mandataryusza, na którego Kommissarzy Sprawiedliwości Borszta, Jakubiego, Mallowa II. i Adwokata Wrońskiego proponuiemyodpowiadaiąc na skargę żony, w razie bowiem przeciwnym przyjęto bedzie, iż na przeciw takowey nie mo co do nadmienienia, i związek małżeński między nim a żoną sądownie rozlączonym i on na karę rozwodową skazany zostanie.

Międzyrzecz dnia 7. Maja 1818. Krolewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Obwiesczenie.

Uwiadomia się ninieyszem Pu-

Benerschen Konkurömasse gehörige, hieselbst auf der Posener Vorstadt unter Nr.
33, 34, 35 belegene, und gerichtlich
auf 3671 Rehlr. 3 ggr. gewürdigte,
skäbtische Grundstädt meistbietend verkauft
werden soll. Es sind baher zu diesem
Zweck drei Vietungs-Termine, und zwar:

ber erfte auf ben 17ten Juli b. I. Der zweite auf ben 17ten September und ber britte und peremtorische auf den 17ten Rovember 1818, an hiefiger Gerichte-Stelle coram Deputato herrn Landgericht 3rath Dannenberg anberaumt worden, und werden Kaufluftige mit ber Aufforderung vorgelaben, in demfelben zu ericheinen, und ihr Gebot abzugeben, wobei wir benenselben zugleich bemerflich machen, daß ber Zuschlag nur unter ber Bedingnng erfolgen foll, baf ber Acqui= rent 14 Tage nach Publikation bes 21b= judifatione-Bescheibes bas Raufgelb baar in Preufischem Courant ad Depositum bes unterzeichneten Landgerichts einzahlt, und bag auf bie nach Berlauf bes letten Licitationstermins etwa noch einfommen= ben Gebote nicht weiter reflektirt werben wird. Uebrigens fann bie Tare bes Sau= fes von ben Raufluftigen in unferer Regi= firatur zu jeder Beit eingesehen werden.

Bromberg ben 23. April 1818.

The bright awo billed a work

Król

Haw Edward Committee Land

Kamery Jana Bernharta D. Beyer naležaca mieyska nieruchomość na tuteyszem Poznańskim przedmieścia pod Numerem 22. 34. 35. sytuowana, sadownie na 3671. talarów 3. dgr. oceniona, więcey daiącemu przedana bydź ma, końcem tym trzy termina licytacyine, a mianowicie, pierwszy na dzień 17. Lipca c. a drugi 17. Września, trzeci a zawity na dzień 17. Listopada 1818. 10ku, w mieyscu tuteyszych posiedzeń Sadowych przed W. Danneberg Delegowanym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego wyznaczony został, na któren ochote do kupna maiący z tém wezwaniem zapozywaią się, aby się na tymże terminie stawili, licyta swe podali, przyczem oraz nadmieniamy, že przybicie iedynie pod tym warunkiem nastąpić ma, ażeby nabywca w dni 14. po ogłoszeniu Adjudikatoryi Summę szacankowa w gotowiźnie i Pruskim Brandeburskim kurancie do Depozytu podpisanego Sadu Ziemiańskiego złożył, że na późnieysze licyta po upłynionym terminie ostatecznym, żaden wzgląd miany nie-Z resztą taxa przez ochotę bedzie. do kupna maiących, w naszéy Registraturze każdego czasu przeyrzana bydź może.

Bydgoszcz dnia 23. Kwietnia 1818.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

## Bekanntmachung.

Die ben Doctor Anollschen Erben geho= rigen, im Roftener Rreife gelegenen Gater Gluchowo und Sierniti follen im 2Bege ber Grefution auf ben Intrug eines Real = Creditors ad requisitionem bes Roniglichen Landgerichts zu Gnesen auf 3 Jahre von Johanni b. 3. ab, meiftbietend verpachtet werben. Wir haben bier= ju einen Termin auf ben 4ten Muguft 1818 Bormittags um 9 Uhr anberaumt, und laben Pachtluftige bie= mit vor, in diefem Termine gur bestimm= ten Stunde auf hiefigem Landgericht por bem Deputirten Landgerichterath Gaebe entweder personlich ober burch gesetzlich Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zur gemartigen, baß bem Meift = und Befebietenden die Pacht aberlaffen worden wird. SHOTELWAY.

Die Pachtbebingungen können p4 Zage vor dem Termin in unserer Registratur eingesehen werden,

Franfatt bem 2. Juli 1818.

Koniglich Preuß. Laubgericht.

Befanntmachung.

Da die Pachtgebote für die jum Bonaventura von Gajewskischen Konkurse gehörigen Guter Frankomo und Nadachowo inel, der Stadt-Revenuen von StorchObwiesczenie.

Nateżące do Sukcessorów po niegdy Ur. Knoli Doktorze w Powiecie Kościańskim leżące dobra Głuchowa i Sierniki maią bydź droga Exekucyi na wniosek iednego realnego Wierzyciela w skutek rekwizycyi Król Sądu Ziemiańskiego Gnieżnieńskiego w dzierzawe na trzy lata od S. Jana r.b. naywiecey daiacemu wypusczo ne. Do licytacyi takowego zadzie rzawienia wyznaczyliśmy termin na dzień 4ty Sierpnia r. b. przed południem o godzinie gtey i wzywamy ninieyszém ochotę dzierzawienia maiących, aby się na terminie tym w oznaczoney godzinie w tuteszym Sadzie Ziemiańskim przed Deputowanym W. Goede Sędzią Ziemiańskim oschiście, lub przez Pełnomoenikow prawnie wylegitymowanych stawili, podania swe czynili i spodziewali się: iż naywięcey daiący dobra te w dzierzawę wypusczone sobie mieć bedzie-

Warunki dzierzawne przeyrzane bydź mogą 14. dni przed terminem w Registraturze sądu naszego.

Wschowa dnia 2. Lipra 1818. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Ponieważ licytacya na dzierzawę dobr do konkursu po niegdy W. Bo-nawenturze Cajewskim należących Frankowa i Radachowa łącznie z do.

nest zu geringe ausgefallen sind, so ist auf den Antrag des Kurators der Masse Abvocat Fiedler ein nochaialiger Termin zur Verpachtung der gedachten Güter auf drei nacheinander folgende Jahre von Johannis d. J. ab, auf den 2 isten Juli d. J. vor dem Landgerichtsrath Gaebe hieselbst angesetzt worden, zu welschem Pachtlussige hiermit eingeladen werden, mit dem Bedeuten, daß dem Meistend Bestdictenden die Pacht der oben gedachten Güter zugeschlagen und der Pacht = Contract mit ihm abgeschlossen zurden soll.

Franftadt den 4. Juli 1818.

Koniglich Preus. Landgericht.

chodami Dominialnemi miasta Osioczny za nisko wypadły, przeto na wniosek kuratora massy Ur. Fiedlera Adwokata, powtórny termin de zadzierzawienia wspomnionych dóbr na trzy po sobie następuiące lata od Sgo. Jana r.b. począwszy na dzień 21. Lipca r. b. przed W. Gaede Sędzią Ziemiańskim, w Sądzie tuteyszym wyznaczyliśmy, na który ochote dzierzawienia maiący, z tém oświadczeniem wzywaią się: iż naywiecev daiacy dzierzawę wyżey rzeczonych przysądzoną sobie mieć ż kontrakt dzierzawy z nim zawarty będzie.

Wschowa dnia 4. Lipca 1818. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

### Bekantmadung.

Wenn wir einen nochmaligen Termin zur Verpachtung ber ablichen Gater Sarbia und Podlesse auf den 1 8 ten Juli d. I anderaumt haben, so laden wir in Bezug unserer Bekanntmachung vom Sten dieses Nr. 48. des Posener Intelligenz-Blatts sammtliche Pachtlustige ein, sich Im gedachten Termine einzusinden, und den Zuschlag für das Meistgebot zu gewärtigen.

Im Termine vom 27sten bieses war bas Meisigebot 3333 Athlr. 8 ggr.

Gnesen ben 29. Juni 1818. Koniglich Preufisches Landge=

#### Obwieszczenie.

ber Building

Wyznaczywszy powtorny Termin do zadzierzawienia Dóbr Sarbia i i Podlesia na dzień, i 8. Lipcar.b. wzywamy wszystkich chęć maiących do tey dzierzawy, stósownie do publikacyi w Dzienniku Intelligencyinym sub Nr. 48. pod dniem 8. t. m. umieszczoney, aby w terminie powyższym stanęli, i przybicia dzierzawy więcey daiącemu oczekiwali.

W terminie dnia 27. t. m. ofiarowano Talarow 3333 dgr. 8.

w Gnieżnie d. 29. Czerwca 1818. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung!

Das im Kroebenschen Kreise belegene Guth Szkaradowo soll auf den genehmigeten Untrag des Kurators der Starost Jose hann Repomucen v. Mycielskischen Konstursmasse, Abookaten Mittelstädt hieselbst, in Termino, den 21 sten Juli e. durch den Deputirten Landgerichtsrath Larz von Johannis V. J. ab, auf drei nach einander folgende Jahre desentlich an den Meistbietenden anderweit verpachtet werden.

Pachtlustige werden baher hiemit einzgeladen, in dem angesetzten Termine sich in dem hiesigen Landgenichtsgebaude einzusinden, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß an den Meist-und Bestebietenden, wenn nicht rechtliche hindernisse eintreten, der Zuschlag der Pacht von Szkaradowo erfolgen soll.

Fraustadt ben 15, Juni 1818.

do ten desorgaines sepenation of the

hiltacyi w Dziene it duce My

nym cub Fr. 48, 101 mucia 8. 4, 40

weggern standli, i nexybici daic

of Calebral & so, Carren 1314.

record vietey delacent occelival.

want Tolerow 3151 der. 8.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwiesczenie.

Dobra Szkaradowo, w Powiecie Krobskim leżące, maią bydź na potwierdzony wniosek Kuratora Massy konkursowey Jana Nepomucena Mycielskiego Starosty, Ur. Mittelstaedt Adwokata w mieyscu tuteyszym, na terminie d'n i a 21. Lipca r. b. przez Deputowanego Wgo. Larz, Sędziego Ziemiańskiego, od Śgo. Jana r. b. na trzy po sobie następujące lata, drogą publiczney licytacyi naywięcey ofiartiacemu w dalszą dzierzawę wypusczone.

Wzywaią się więc ninieyszem, ochotę dzierzawienia maiący, aby się na wyżey oznaczonym terminie w mieyscu zwyczaynym posiedzeń tuteyszego Sądu ziemiańskiego stawili, podania swe czynili i spodziewali się, iż naywięcey daiący skoro prawne przeszkody nie zaydą, dzierzawę dobr Szkaradowo przysądzoną sobie mieć będzie.

Wschowa dnia 15. Czerwca 1818. Królewsk: Pruski Sąd Ziemiański.

dentity and holos friends

ben Infibier ine pas Melligebot in der-

The Edition when defice fields nor

THE REPORT FOR EAST WARRENCE OF

and this beginned bonders

time recording Commercial and

## Beilage zu Nr. 54. des Posener Intelligenz-Blatts.

#### Subhaffations = Patent.

Bufolge Auftrages des hiefigen Königt. Hochlebl. Landgerichts, foll die zum Nachlaß des verstorbenen Jacob Feyereisen gehbrige, hiefelbst unter Nr. 96 in der Badergasse gelegene Baustelle, welche gerichtlich auf 75 Taler geschätzt, defentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Wir haben zur Lieitation dieser Bausstelle einen Termin vor bem dazu ernannsten Deputirten Justiz-Ussessor Rohrmann auf den 25sten Angust a. e. Bormittags um 9 Uhr in unserm hiesigen Gerichtselbefale angesetzt, laden dazu Kausinstige ein, und hat der Meistbietende nach erfolgter Obervormundschaftlicher Genehmigung den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Kaufsbedingungen konnen taglich in unserer Registratur nachgesehen werden.

Augleich forbern wir alle unbekannte Mealpratenbenten hierdurch auf, zur Cousfervation ihrer etwanigen Gerechtsame sich bis zum anstehenden Keitations-Termine oder spätestens in obgedachtem Termine selbst zu melden, und ihre Ansprüche dem Gericht anzuzeigen, widrigenfalls sie zu vewärtigen haben, daß sie nach erfolgter Adjudikation damit gegen den neuen Be-

Patent Subhastacyiny.

W skutek złecenia tuteyszego Prześwietnego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego ma bydź należący do pozostałości po zmarłym Jakobie Feyereisen tu w mieyscu pod Nrem 96. w Ulicy Bader-Gasse zwaney sytuowany, plac budowniczy, ktory na 75 Talarów otaxowany, publicznie więcy daiącemu spązedany, do czego wyznaczyliśmy termin licitacyjny przed Depatowanym do teyże czynności W. Assessorem Rohrmanem, na dzień 25. Sierpnia r. b. z rana o godzinie gtey w mieyscu posiedzeń Sadu naszego, wzywamy zatem ochote maiacych kupienia i spodziewać się może więceydaiacy przybicia, po zaszłey approbacyi nadopiekuńczego Sądu.

Kondycye kupna, mogą bydź codziennie w naszey Registraturze przeyrzanemi.

Przytem wzywany wszystkich nieznaiomych realnych Wierzycieli końcem konserwacyi swych praw, by się aż do terminu licitacyinego, lub też naypóźniey w wyżey oznaczonym terminie osobiście zgłosili, i swe wniocki w Sądzie podali, w razie zaś przeciwnym spodziewać się mogą, iż po nastąpioney adiudykacyi z temiż pretensyami przeciw nowemu Posiedzicielowi, i tak

figer und in fo weit fie den Fundum betreffen, nicht weiter werden gehort werben. Fraustadt ben 30. Mai 1818.

dalece, ile dotyczą się placu przedać się maiącego więcey padal nie będą słuchani.

Wschowa dnia. 30. Maia 1818. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Krol. Pruski Sad Pokoiu.

#### Ebictal=Citation.

Das Konigliche Preußische Landgericht au Fraustadt macht hierdurch offentlich befannt, baf über ben Nachlaß bes ver= ftorbenen Eriminal-Gerichte-Prafidenten herrn Fauftin v. Bafrzewefi, Erbheren ber Guther Ractwig ze. auf den Untrag ber Bormundichaft ber von bemfelben nach= gelaffenen minorennen Rinder, ber erb= Schaftliche Liquidations = Progeg eröffnet worden ift.

Es werden baher alle biejenigen, wel= che Unspruche an die Faustinv. Zakrzeweki= fche nachlag-Maffe zu haben vermeinen, ad Terminum liquidationis ben 29ffen Julius 1818, fruh um 9 Uhr vor bem Landgerichte = Rath v. Gor= czyczewsfi hiemit vorgelaben, in welchem fie fich entweder felbit, ober burch gefets lich julafige Bevollmachtigte, wozu ihnen Die Juftig-Commiffarien, Gichffabt, Raulfus und Salbach und die Abvofaten Fied= ler und Stord hiefelbft, borgefchlagen werden, einzufinden, ihre Forberungen anzuzeigen, bie etwannigen Borzuge= rechte auszuführen, bie Beweismittel jum Rachweiß ber Richtigkeit ihrer Forberun= gen bestimmt anzugeben und bie etwa in

#### Pozew Edyktalny.

Królewsko-Pruski Sad Ziemiański w Wschowie uwiadomia ninieyszém Publiczność, iż nad pozostałością niegdy W. Faustyna Zakrzewskiego, byłego Sadu Kryminalnego w Poznaniu Prezesa, dóbr Rakoniewic i innych Dziedzica w skutek wniosku opieki nad nieletniemi tegoż Sukcessorami ustanowioney, sukcessyiny process likwidacyiny otworzonym został.

Zapozywaią się przeto wszyscy Ci, którzy do massy likwidacyjney niegdy W. Faustyna Zakrzewskiego iakowe pretensye mieć mniemaią, aby się na terminie likwidacyjnym dnia 29. Lipcar. b. z rana o 9. godzinie przed W. Gorczyczewskim Sędzią Ziemiańskim albo osobiście lub też przez Pełnomocników prawnie upoważnionych, na których im się tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości, UUrr. Eichstaedt, Kaulfus i Salbach, oraz Adwokaci, UUrr. Fiedler i Storck proponuis stawili, pretensye swe podali i iakiekolwiek służyć im mogące prawa pierwszeństwa przytoczyli, doSanden habenden Documente gur Stelle zu bringen haben.

Die auskleibenden Gläubiger haben zu gewärtigen, daß sie aller ihrer etwanigen Borrechte für verlustig erklärt, und mit ihren Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich melbenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben dürfte, verwiesen werden sollen.

Franstadt ben 17. November 1817.

Ronigl. Preug. Landgericht.

wody dla ugruntowania rzetelności swych pretensyi dokładnie wyłusczyli i dokumenta w ręku ich znaydować się mogące złożyli.

Niestawaiący Kredytorowie spodziewać się maią, iż za utracaiących wszelkie swe pierwszeństwa służyć im mogące poczytani, i oni z swemi pretensyami li tylko do maiątku tego, iakiby po zaspokoieniu zgłaszaiących się Wierzycieli pozostać się ieszcze mógł, odesłani będą.

Wschowadnia 17. Listopada 1817. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhastations=Patent.

BET OF AMERICAN DINGS OF MERCHANING

Infolge Auftrag bes Königl. Landgerichts zu Fraustadt, soll bas zum Nachlaß bes verstorbenen Leinweber Simon
Dzikowski hier in Kosten sub Nro. 69
gelegene Haus nehst einem hinter bemselben belegenen Obstgarten, welches Erstere auf 800 Floren und letzterer auf
1000 Fl. gerichtlich geschätzt, bsfentlich
an den Meistbietenden verkauft werden.

Dir haben zur Licitation biefes haufes und Gartens einen Termin auf
ben 7ten September c. Bormittags um 8 Uhr in bem hiefigen Friebens-Gerichts-Locale angefett, laben bazu
Kauflustige ein, mit dem Bemerken, baß
ber Meistbietende nach erfolgter Obervor-

#### Patent Subhastacyiny.

Stósownie do polecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, ma bydź dom wraz z ogrodem owocowym w tyle za tymże pod Nrem 69, tu w Kościanie położony, do pozostałości niegdy Szymona Dzikowskiego należący, pierwszy na 800, a ostatni na 1000 Złot, pol. sądownie oceniony, przez publiczną licytacyą więcej daiącemu sprzedany.

Wyznaczyliśmy do licytacyi domu tego i ogrodu termin na dzień 7. Września r. b. przed południam o 8mey godzinie w tuteyszym localu Sądowym; zapozywamy zatém ochotę do kupna maiących, z tym dodaniem, iż więcey daiący, po zatwiermunbschaftlicher Genehmigung, ben Buschlag zu gewärtigen hat.

Die Raufbebingungen konnen taglich in unserer Registratur nachgesehen werben.

Roften ben 15. Februar 1818.

Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

dzeniu Sądu Nadopiekuńczego, przybicia się spodziewać może.

Warunki do sprzedaży megą codziennie w tuteyszey Registraturze bydz przeyrzanemi.

Kościan dnia 15. Lutego 1818. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Edictal = Citation.

Den Gläubigern des zu Padniewo unsterm 30. Juli 1813 verstorbenen Carl Florian v. Dziembowsti wird hiemit bekannt gemacht, daß über das hinterlasses ne Bermögen des gedachten v. Dziembowski wegen Unzulänglichkeit desselben zur Tilgung der Schulden, am heutigen Tazge Concursus Ereditorum eröffnet worden.

#### Bu biefem Nachlaffe gehoren:

- 1) Die Guter Powodowo nebst Bubes bor im Bomfter Kreife,
- 2) Die Guter Padniemo nebst Bubehbr im Powidger Kreise,
- 3) Die Vorwerke Wienier und Chwalowo im Inowraclawschen Rreise belegen.

Samtliche Glaubiger werden hierdurch worgeladen fich in dem angesehten Termin am 27sten Juli c. vor dem Deputirten Herrn Landgerichte Math Brachvogel personlich, oder durch gesetzlich zuläßige Bevollmächtigte zu gestellen, ihre zur Con-

#### Zapozew Edyktalny.

Uwiadomiamy Wierzycieli niegdy Ur. Karóla Dziembowskiego, dnia 30. Lipca 1813 r. w Padniewie zmarłego, ninieyszém, że nad pozostałym maiątkiem wspomnionego Ur. Dziembowskiego dla niewystarczającey massy do zaspokojenia długów, konkurs w dniu dzisieyszym otworzony został.

#### Do pozostałości tey należą:

- 1) Dobra Powodowo z przyległościami w Powiecie Babimostskim.
- 2) Dobra Padniewo z przyległościami w Powiecie Powidzkim.
- 3) Folwarki Wieniec i Chwałowo w Powiecie Inowrocławskim leżące.

Zapozywamy wszystkich Wierzycieli ninieyszém, ażeby się na wyznaczonym terminie w dniu 27. Lipca r.b. przed Deputowanym W. Sędzią Brach vogel osobiście, albo przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili, z pretensyami do mascurd = Maff: habende Forderungen angu= melben, und beren Richtigfeit nachzuweisen.

Denjenigen, welche an perfonlicher Erscheinung gehindert werden und benen es hiefelbit an Bekanntschaft fehlet, wer= ben bie Movokaten Wilpert, Pogodzinefi, Cobesti und Grochowsti als Bevollmach= tigte vorgeichlagen, wovon fie fich einen erwählen und benfelben mit Information und Bollmacht berfeben fonnen.

Im Fall bes Musbleibens haben fie gu gewartigen, baß fie mit allen ihren Un= fpruchen an Die Maffe praclubirt und bem Ausbleibenden gegen bie andern Glaubis ger ein ewiged Stillschweigen auferlegt merben wird.

Gnefen ben 9. Mary 1818.

Roniglich Preug. Landgericht.

sy konkursowey maiacemi się meldowali i rzetelność ich udowodniki.

Tym, którzy osobiście stawić się niemoga, lub im na znaiomości w mieście tuteyszem zbywa, przedstawiamy Adwokatów Wilpert. Pogodzińskiego. Sobeskiego i Grochowskiego, z których sobie iednego iako Pelnomocnika obrać i tegož informacya i pełnomocnictwem opatrzyć mogą.

W przypadku niestawienia się spodziewać się maią, że z wszelkiemi do massy pretensyami prekludowani i niestawaiącemu względem innych Wierzycieli wieczne milczenie nakazaném bedzie.

Gniezno dnia 9. Marca 1818. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

#### Dffener Arreft.

Sandelsmanns Dawid Moses Cohn zu go Dawida Moyžesza Kohn kupca Erin heute ber Konfurd eröffnet worden, w Kcyni konkurs w dniu dzisieyszym to wird hierdurch allen und jeden, welche otworzony został, przeto zalecamy von bem Gemeinschuldner etwas an Gel- wszystkim tym, którzy cokolwiek be, Sachen, Effetten ober Briefichaften z należących do rzeczonego dłużnika hinter fich haben, angebeutet, bemfelben Kohn pieniedzy, rzeczy, effektów pielmehr und bavon fordersamst treutich z takowych temuż dłużnikowi nicze-Unzeige zu machen, und die Gelber ober go niewydali, owszem wierne i nie-

#### Areszt otwarty.

Da fiber bas Bermogen best jubifden . Gdy nad maigtkiem Starozakonnenicht bas Minbefte bavon zu verabfolgen, lub papierow w reku maia, azeby Sachen, jeboch mit Borbehalt ihrer baran zwłoczne nam uczynili doniesienie ? habenden Rechte, in unfer Depositum ab- pieniadze lub rzeczy, z zastzeżeniem Juliefern, wibrigenfalls eine folche Mus: sobie iednak praw, do nich im stuantivortung ober 3ahlung für nicht ges schehen geachtet, und jum Beften ber Maffe anberweit beigetrieben werben wird. Wenn aber ber Inhaber folcher Gelber ober Sachen Dieselben verschweigen unb zurudhalten follte, fo wird er bes ihm baran guftebenden Unterpfande und anbern Rechts für verluftig erflart werden.

Schneidemahl ben 27. Juni 1818.

Ronigl. Preufifches Landgericht.

acustas massing tends estaliar susseria Hisyan

żyć mogących, do depozytu Sądu naszego odesłali, inaczey bowiem wszystko to, cokolwiek wbrew ninieyszego ogłoszenia wydane lub wypłacone zostanie, iak gdyby niebyło na. stapiło, na rzecz massy powtórnie ściągnione bedzie; gdyby zaś Posia, dacz podobnych pieniędzy, lub rzerzy, takowe miał zamilczyć i zatrzymać, na tenczas służące mu do takowych prawo zastawu lub inne utraci.

w Pile dnia 27. Czerwca 1818. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Z zlecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie sprzedanym bydź ma drogą dobrowolney subhastacyi naywięcey daiącemu, i prawo nabycia maiącemu, za natychmiastową zapłatą w kurancie Król. Pruskim, dem do pozostałości ś. p. Gottfrida Schmidt należący, w mieście mievskiey Górce położony wraz z przynależącemi do niego gruntami i rolami, co wszystko według taxy Sadowey na tal. 275. ocenionym zostało. Tym końcem więc wyznaczyliśmy termin na dzień 27. Lipca r.b. Goerchen angesett haben, so fordern wir godzinie gtey zrana, in loco w miey-Rauflustige hiermit auf, an dem gedach= skiey Gorce, o czem ochotników nibote abzugeben, und mit Genehmigung ich, aby w dniu namienionym się

#### Leter remark to all in outside Subhaftations = Patent.

dishod of pastar die

Im Auftrage bes Königlich Sochlobl. Landgerichts zu Frauftadt, foll bas jum Gottfried Schmidtschen Rachlaffe gehori= ge Saus, nebft Ader = Grundftude, mel= the überhaupt laut gerichtlicher Taxe auf 275 Rthlr. gewurdigt worden, an ben Meiftbietenden und Befitfabigen gegen gleich baare Bezahlung in Courant, im Bege ber freiwilligen Subhaftation ber= kauft werben. Da wir nun zu biefem Behufe einen Termin auf ben 27ften Juli c, Vormittags um g Uhr in loco ten Tage daselbst zu erscheinen, ihre Ge- nieyszym uwiadomiaiac, wzywamy ber Dbervormundschaftlichen Behorde ben stawili, podania swe czynili; i za

Bufchlag zu gewärtigen, ba auf spatere Gebote nicht weiter reflektirt werden wird.

Die Zare und Kaufbedingungen fonnen zu jeder Zeit in der hiefigen Gerichte-Kanzlei eingesehen werden.

bills 25 bid at Mi . Butterfeld 8 bid 2

Rawicz ben 14. Mai 1818.

akceptacyą Sądu Nadopiekuńczego przybicia oczekiwali, na późniey czynić mogące podania zaś zważano iuż nie będzie.

O taxie i kondycyach sprzedaży w Kancellaryi sądu naszego każdego czasu dowiedzić się można.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Befanntmachung.

Der nach ber Bekanntmachung vom 5ten bieses Monats auf ben 17ten Juli c. hiefelbst anstehende Licitations= Termin, zur Verpachtung der Gembicer Guter, wird nicht abgehalten werben, weil die Sequestration aufgehoben wors ben ist. Dieses wird dem Publiko bekannt gemacht.

Bromberg ben 27. Juli 1818.

Konigl. Westpreußische Landschafte = Direktion. v. Pradznuski.

In meiner Unter = Collecte ift in der Ziehung der 8ten Kleinen Staats= Lotterie neben andern kleinen Gewinnen der 2te Hauptgewinn von 4000 Thasler auf Nr. 50291 gefallen. Indem ich dieses einem hochgeehrten Publico bekannt mache; zeige ich demfelben zugleich ergebenst an, daß ich meine jetzige Wohnung von der Judengasse auf die Breite-Gasse unter Nr. 110 verlegt habe.

Pofen ben 6ten Juli 1818.

Lotterie - Unter = Einnehmer.

Frisches Selterwaffer und Moselwein hat empfangen bie Handlung bet Carl Wilhelm Pusch in Posen.

Ungelge. Frisches Gelter wie auch Donie sienie. Swieza Selterska, andere Brunnen hat erhalten 21. Kolski. iakoi inne wody otrzymal A. Kolski.

Getreibe=Preis in Pofen vom 26. Juni 1818.

Der Korzec Weigen 31 Fl. bis 38. Fl. Roggen 24 Fl. 15 pgr. bis 25 Fl. Gerste 16 Fl. bis 16 Fl. 15 pgr. Hafer 13 Fl. 15 pgr. bis 15 Fl. Buchweis ten 15 bis 16 Fl. Erbsen 23 bis 24 Fl. Kartoffeln 8 bis 9 Fl. Stroh ber Centner 4 Fl. bis 4 Fl. 15 pgr. heu ber Centner 6 bis 7 Gl. Butter ber Garnice 9 bis 10 Fl. Um 29ffen Juni 1818.

Der Korzec Beigen 32 bis 39 Flor. Roggen 24 Fl. 15 pgr. bis 25 Fl. 15 pgr. Gerfte 16 Fl. bis 16 Fl. 15 pgr. hafer 13 Fl. 15 pgr. bis 15. Fl. Buchweisten 15 bis 16 Fl. Erbsen 23 bis 24 Fl. Kartoffeln 8 bis 9 Fl. Stroh der Centner 4 Fl. bis 4 Fl. 15 pgr. Seu der Centner 6 bis 7 Fl. But= ter ber Garniec 9 Fl. 15 pgr. bis 10 Fl.

Bom iften Juli 1818.

Beigen 32 Fl. bie 39 Fl. Roggen 24 Fl. 15 gr. bie 26 Fl. Ger= fte 16 Fl. bis 16 Fl. 15 gr. Hafer 14 Fl. bis 15 Fl. Buchweizen 15 Fl. bis 16 Fl. Erbsen 23 Fl. bis 24 Ft. Kartoffeln 8 Fl. bis 9 Fl. Stroh ber Centner 4 Fl. bis 4 Fl. 15 gr. Seu ber Centner 6 Fl. bis 7 Fl. Butter ber Garnice 10 Fl. bis 10 Fl. 15 gr.

Bom 3ten Juli.

Weizen 31 Fl. 15 gr. bis 39 Fl. Roggen 24 Fl. 15 gr. bis 26 Fl. Gerfte 16 Fl. bis 16 Fl. 15 gr. hafer 14 bis 15 Fl. Buchweizen 15 bis 16 Fl. Erbfen 23 bis 24 gl. Rartoffeln 8 bis 9 gl. Stroh ber Centner 4 bis 4 gl. 35 gr. heu ber Centner 6 bis 7 gl. Butter ber Garniec 10 bis 10 gl. 15 gr. enting universe ad money and oten Julic marks rapor introducts

Meizen 31 Fl. 15 gr. bie 39 Fl. Roggen 24 Fl. 15 gr. bie 25 Fl. 15 gr. Berfte 16 bis 17 Fl. Hafer 14 bis 15 Fl. Buchweigen 16 bis 17 Fl. Erb= fen 24 Fl. bis 24 Fl. 15 gr. Kartoffeln 8 bis 9 Fl. Stroh ber Centner 4 Fl. Dis 4 81. 15 gr. Seu ber Centner 6 bis 7. Fl. Butter ber Garniec 10 gl. bis 30 %L 15 gr. stratt seistich

a leasure leading, as an electricate of the electrical empire in electrical anterer Bernmen hat vehalten 21. Rot of Line waity assessable X Kobeker

films Calendarffer, und Regelmein, bat empfongen blegeneinbling bet

。 和名字是 "和上學」[10] [10]